Ausgabe wöchentlich fechsmal. Abonnementspreis pro Quartal 2 Mart incl. Postprovision oder Abtrag.

Redaktion und Expedition: Katharinenstraße 204.

Insertionspreis pro Spaltzeile oder deren Raum 10 Pfg. Annahme der Annoncen täglich bis 1 Uhr Mittags.

Nro. 57.

Donnerstag, den 6. Mär3 1884.

II. Jahra.

## Die Bewegung im Aleingewerbe.

Auch in liberalen Kreisen, soweit dieselben vom Juden= thum noch nicht völlig unterjocht sind, beginnt sich die Erkenntniß zu regen, daß es allein der Theil der Handwerker, für welche die Judenpresse den Namen "Zünftler" und Herr Ludwig Löwe den geschmackvollen Ausdruck "feiges Bolt" er= funden hat, ift, von welchem eine heilsame Befferung der Zustände des Kleingewerbes zu erwarten ift Als Beweis geben wir hier unseren Lesern wörtlich einen Artikel des Frankfurter Journals" und machen nur kurze Zufätze in

Endlich erwacht das Kleingewerbe aus tiefem und langem Schlummer, endlich ift es fo weit gefommen, daß wir fagen können: im Kleingewerbe herrscht eine lebhafte Bewegung. Diese Thatsache genügt zunächst, um die in den letten Jahren nicht selten gehörte Bemerkung: die Zeit des Handwerks ist vorüber, das Sandwerk hat seine Lebensfähigkeit eingebüßt, die Industrie tritt an die Stelle des früheren Gewerbes, als völlig haltlos barzuthun. Rein, das Handwerk ift nicht todt, so wahr es ist, daß dort, wo Bewegung herrscht, auch Leben vorhanden fein muß. Und diese Bewegung verdient mehr Aufmerksamkeit, als ihr bisher in weiteren Kreisen zu Theil wurde, verdient diese Aufmerksamkeit auch schon aus dem Grunde, weil sie, die disher hauptsächlich in Korddeutschland aufgetreten, mit immer größerer Intensität sich auch in Südbeutschland verbreitet. Daß sie fast überall, wohin sie dringt, eine Empfänglichkeit des Kleingewerbetreibenden für ihre Aufnahme vorfindet, beweift, daß sie durchaus zeitgemäß ist und daß aus ihr möglicher Weise Früchte für das Sandwerk erwachsen könnten. Die Bewegung im Kleingewerbe ift im Großen und Ganzen eine doppelte: eine im Rahmen des gegenwärtigen gewerblichen Bereinslebens (bie liberale) und eine andere, welche Magnahmen der Gesetzebung verlangt (bie reformatorisch = antisemitische.) Die erstgenannte schließt sich an die Gewerbevereine an, sucht dieselben zu reformiren, ihnen mehr Leben einzuflößen, fie beffer für das Kleingewerbe auszunüten, ruft hier und da gewerbliche Fachschulen, gemeinfame Berkaufshallen (Gewerbehallen), und ähnliche Unstalten zum Rugen des Handwerks ins Leben, sucht das Lehrlingswesen — beffen Bedeutung für die Zukunft des Handwerks von ben Kleingewerbetreibenden nun allgemein gewürdigt wird — durch Beranstaltung von Lehrlingsarbeiten= Ausstellungen zu heben, fördert den Besuch von Kunftgewerbe= und anderen Gewerbeschulen durch die Lehrlinge u. f. w. Leider (wir fagen "glücklicherweise", benn mit den Lehrlings-Ausstellungen wird haarstraubender Unfug getrieben. Die Ausstellungs = Gegenftande find zumeist eben nicht Lehrlings= arbeiten) ist diese Bewegung als solche noch schwach, so schwach, daß sie als allgemeine Bewegung kaum erkennbar ift, daß man nicht leicht erfieht, wie alle diese Sandwerker der eben geschilderten Kategorie von dem einen Gedanken befeelt find: bas Sandwerk aus feinem gegenwärtigen lethargi=

zuflößen. Ganz anderer Urt ift die von den Confervativen des Sandwerts getragene Bewegung. Sie ift machtig, intenfiv, für den Beobachter der Stromungen im Bolfsleben leicht er-

fchen Buftande auf einen höheren Grad ber Leiftungsfähigkeit

und des Wohlbefindens emporzuheben, ihm mehr Leben ein-

Kathleen. Roman von Frances H. Burnett. Autorifirte Nebersetung von D. Macht (Fortsetzung.) Fünftes Kapitel.

Es fann auf Jahre fein. Die letten Sonnenftrahlen waren erloschen und es war Zwielicht, als er das "Deean-Haus" erreichte; in dem Augenblick faufte Gerald Colynth's Wagen an ihm vorüber und Dif Davenant in perlgrauer Seide und feenhaftem Sutchen winfte Carl lachelnd einen Gruß gu. Bu Saufe fand er Branden feiner martend, ber arme Fred Branden ftecte in ben allerengften Stiefeln und mar auf bas Allerichonfte ausstaffirt und schaute babei gar fummervoll drein. Er gehörte auch zu dem Gefolge der Circe, ganz wie Tom Griffith zahlte auch er fündhafte Summen für Blumen und Sträuße, über die Dif Davenant nur lachte.

"Ich tomme eben von "Bay Biem", fagte er trübselig, "und tam gerade jur Zeit, um den Lump, den Colynth mit Dig Davenant abfahren ju feben. - Sol ihn der

Roch vor einem Moment wurde Seymour die Achfeln gezuckt und feinen schönen Mund fpotrifch verzogen haben; nun schwieg er und - was noch weit schlimmer war auch er empfand bei diefen Worten eine fonderbare Beflommenheit, für die er fich teine Rechenschaft zu geben ver-

Branden murrte weiter, zuerft über die Site, bann über feine Stiefel, bann über feinen Schneiber und ichlieflich über "den Tölpel von Colpnth"; endlich fprang er mit einem Ausruf des Staunens an's Fenfter.

"Da fommt eben Carver, Mrs. Montgomery's Diener, wie Du vielleicht weißt, die Allee berab; mochte wohl wiffen, wo er hingeht. Beim Zeus, er fommt hierher!"

Der tadellose Diener ftand in der That im Begriff, in bas Saus zu treten. Carl gewahrte gerade noch einen Schimmer

fennbar, beschäftigt die Beifter lebhaft, gewinnt allem Anschein nach ftets neue Unhanger und ift nicht ohne Erfolg auch in Südwest - Deutschland aufgetreten. Diese Bewegung hat ein klares und bestimmtes Ziel: die Einführung der obligatorischen Innung, wenn auch hinsichtlich der Beschaffenheit und Befugniffe derfelben Meinungeverschiedenheiten befteben mögen Es ist nicht zu verkennen, daß es die Unhänger der obligatorischen Innung waren, welche — was an und für sich höchst wünschenswerth — die jetige Bewegung im Handwerk hervorgerufen haben. Diesem Umstand und der Thatsache, daß dieselben eine große Rührigkeit in der Agitation entfalten, ift ce juzuschreiben, daß die Bewegung wesentlich einen rudichrittlichen, (fcadet nichts, wenn es ein "Rudichritt" vom Abgrunde ist) unfreien (Bas heißt "unfrei"? Die Hand-werker agitiren doch aus "freiem" Willen in dieser Rich-tung!) — gegen die Gewerbefreiheit (die sogenannte "Gewerbefreiheit" ift ja eben die Wurzel alles Unheils. Sie ift von bem Judenfapital in die Gefetgebung eingeführt, um den Sandwerfer zu ifoliren und dann dem Rapital zu unterjochen) gerichteten — Charafter an sich trägt.

Wenn wir trogdem die hoffnung aussprachen, daß sie Früchte für das handwerk tragen können, so ist es aus bem Grunde, weil felbft biefe reactionare Bewegung einen guten Rern in sich trägt. Die Träger derfelben weisen ftete mit Nachdruck darauf hin, daß die Handwerker aus ihrer gegenmartigen Bereinzelung heraustreten muffen, und bag nur aus ihrer Bereinigung, Erfpriegliches für das Sandwerf erwachsen fonne. Auch die liberalen Freunde des Sandwerks haben ftets darauf hingewiesen, (hoffentlich sehen die "liberalen Freunde" nun bald ein, daß das "hinweifen" allein nichts hilft.), daß das Rleingewerbe der capitalfräftigen Induftrie vereinte Rrafte entgegenseten muffe. Auch halten wir es nicht für unmöglich, ja mir hoffen es fogar, daß die Bewegung als solche schöpferische Gedanken zum Beil des Sandwerts, furchtbringende Ideen gebaren, af fie in ihrem Berlaufe fich flaren und an Reife gewinnen und daß es ihr gelingen werde, für die Bereinigung des Sandwerks die richtige Geftaltung gu finden, worauf es am allermeiften ankommt. (3a! das hoffen wir auch von gangem Bergen.)

Bu Anfang dieses Winters machte die Nachricht Aufsehen, daß der General-Gouverneur von Oftsibirien, Anutschin, einen politisch Berdächtigen, ber fich in Untersuchungshaft befand, standrechtlich habe erschießen laffen, angeblich, weil berfelbe ihn, ben Gouverneur, geschlagen haben follte. Man erzählt sich jetzt, wie ein Correspondent der "Frankf. Ztg." meldet, den Borgang in folgender Weise. Der Erschossene war ein Lehrer in Irkutsk, Namens Neustrojew, der, man weiß nicht aus welchem Frunde, dem douverneuer verdächtig fchien und verhaftet murde. Es heißt nun, die Schuldlofigfeit des Inhaftirten habe fich bald herausgestellt und von Betersburg fei ber Befehl gefommen, den Dann fofort auf freien Jug zu feten Roch ehe ber Bouverneur diefem Befehl Folge leiftete, erfuhr Neustrojem, daß feine Freilaffung von Betersburg aus verfügt fei. 2118 ber Gouverneur daher das Gefängnig befuchte, ftellte ihn der Lehrer zu Rede, und bemertte, daß er um die Betersburger Berfügung miffe. Der Gouverneur murbe fehr heftig und erflärte ihm, daß folche

von der blauen mit braun aufgeschlagenen Livree, als Jener die Außentreppe heraufstieg.

"Weshalb mag er fommen?" fragte Carl gleichgiltig, aber noch ehe er das ausgesprochen hatte, murde ihm ein kleines, blaggelbes Couvert mit scharlachrothem Monogramm überreicht, das von schöner Sand adreffirt mar. Carl Genmour's Gesicht mar für gewöhnlich ein ruhiges und fiel durch seine elfenbeinfarbene Blaffe auf; mahrend er aber das Briefchen erbrach, errothete er und feine schöngeformte

Sand gitterte ein wenig. Das Briefchen lautete wie folgt:

"Werther Mr. Seymour! Natürlich haben Sie doch eine Ginladung ju dem "Liebhaber = Concert" erhalten! Wenn ich Sie heute bort treffe, fo will ich Ihnen das Befen zeigen, bas die Belt aus "Rathleen Mavourneen" gemacht hat.

Branden betrachtete feinen Gefährten neugierig, mahrend diefer das Briefchen langfam faltete und wieder in das Couvert ftedte. Das Roth mar von Carl's Beficht gewichen und es war wieder fo farblos, wie gewöhnlich, aber feine Sand gitterte noch und feine Lippen bebten faft.

"Gehft Du heute Abend in das Concert?" fragte er

Branden nickte und erwiderte:

"Die Liebhaber-Geschichte meinft Du doch? Ja, Alice Farnham hat ein paar lebende Bilder auf das Brogramm gesetzt und Mig Davenant ift großartig in lebenden Bildern.

Carl hörte ihn kaum, er dachte an: "Das Wefen, das

bie Welt aus Rathleen Mavourneen gemacht hatte." Seine gewagten Bermuthungen erwiesen fich als Bahrbeit, wenigstens fonnte er dem Brief, den er noch in der Hand hielt, keine andere Deutung unterlegen. Die kurze Zeit, die zwischen der Ankunft des Briefes und dem Beginn bes Concerts lag, ichien ihm formlich zu schleichen.

"Lumpen", wie er, nicht freigelaffen werden mußten, und wenn taufend Berfügungen eintrafen. Der vom Born übermannte Lehrer versetzte daraufhin dem Gouverneur eine Ohr-feige. Darauf ließ ihn der Gouverneur noch an demfelben Tage standrechtlich erschießen. Go wird ber Bergang aus Sibirien berichtet. Es ift ja nicht unmöglich, daß dem Gouverneur mehr Schuld beigemeffen wird, als er vielleicht hat, aber man ift hier nur allzu fehr geneigt, an die brutalen Ueber= griffe ber höheren Beamten in Sibirien gu glauben, benen schon mancher politischer Sträfling zum Opfer gefallen ift. Es verlautet, daß die Untersuchung gegen ben Gouverneur eingeleitet fei. Auch murde bereits gemeldet, daß Unutschin feinen Boften verlaffen werbe.

Der wiederholt todtgefagte Sadoweti, Behilfe Sfubeifin's, der von den Rihilisten schwer verwundet worden war, ift gegenwärtig, faft volltommen wieder hergeftellt, ans dem Marienhofpital entlaffen und in die Botfin'schen Baraden übergeführt worden. Derfelbe hat durch feine Ausfagen gur Entbedung der Mörder nicht beitragen können, weil er nach dem erften Schlage, den er auf den Kopf erhielt, bewußtlos zusammen-brach. Er trug bei sich ein Buch, in welchem Geldsummen verzeichnet ftanden, die für Ausforschung der nihiliftischen Bewegung von Ssudeifin gezahlt waren. Dies Buch ift dem Berwundeten abgenommen; die Mörder hatten sich bekanntlich auch der Papiere Ssudeifin's bemächtigt.

Aus Rhartum meldet man ber Times: Des Oberften Stewart zweite Refognoszirung am Beißen Ril fiel befrie-bigender aus als die erfte. Biele Scheifhs unterwarfen fich und versprachen, andere Scheiths herbeizuholen; fie fagen, der Mahdi habe den Scheiths am Blauen und Beigen Dil befohlen, nicht gu fampfen und feine Feindfeligfeiten gu provociren; auch habe er ihnen verboten, Sennaar oder Khartum anzugreifen. Soldaten aus El Dbeid berichten, der Mahdi fei entzückt darüber, daß Gordon ihn zum Sultan von Kor-dofan ernannt habe; der Mahdi habe theilweise feinen Einfluß auf die Muhamedaner dadurch verloren, daß er fich mehr Weiber genommen habe, als der Koran erlaube. Der Weg zwischen Suakim und Berber sei geöffnet. Der Mahdi habe alle Gewehre in das Regierungs-Magazin legen laffen, indem er erflärte, diefelben gehörten ber agpptifchen Regierung; er wolle fie aber nur dem Bertreter berfelben abliefern.

Breuhischer Landtag. (Abgeordnetenhaus.)

Berlin, 5. Marg. Auf ber Tagesordnung fteht junachft: erfte und bezw. zweite Berathung bes Antrages Dr. Windthorft auf Augerfraftfegung bes Sperrgefeges.

Mbg. Dr. Windthorft bittet um Auffchlug über bie Abfichten ber Regierung bezüglich Wiederherstellung eines geordneten Zuftandes in den verwaisten Diöcesen. Die Wirkung des Sperrgesetzes sei eine äußerst bedenkliche, und es werde hoffentlich da, mo es nicht mehr in Wirtfamteit fei, auch nicht wieber eingeführt werben. Man werbe es hoffentlich nicht zu ben Baffen gählen, die vorläufig nur auf ben Fechtboben niebergelegt werden, um im geeigneten Moment wieder aufgenommen werben gu tonnen. Er bante ber Regierung, bag fie in einigen Diocefen bie Sperre aufgehoben, obgleich bies nur ihre Pflicht mar. Gollten irgend-

Sobald Branden ihn verlaffen, ging Carl in fein Schlafgimmer hinauf und beobachtete, wie das Zwielicht über bem fernen Meer dunkler und dunkler murde, das Blau in dunkles Graublau überging und aus bem Graublau ichimmernde Sternaugen blinkten und der große filberne Mond am Simmelsdom aufstieg. Dann und wann blickte er fich nach ber aus der Sonnenblume auftauchenden Rigtia um, beren schneeige Schultern und bezauberndes Gesichtchen im Mondlicht hell erglanzten. Er begriff nicht die fcmergliche Empfinbung, die ihn beherrschte, er argerte fich fast barüber, aber bas bange Gefühl wollte ihn verlaffen.

Endlich mar die Zeit des Harrens vorüber und Carl faß in dem fleinen, überfüllten Theater. Liebhaber-Concerte und Aufführungen maren ber hubschen Alice Farnham Stedenpferd und fie ftand an der Spige bes Comités, das diefe Abend : Unterhaltung jum Beften der Familie eines Invaliden gab. Die hubsche Alice tam sofort auf Carl zu, sobald fie ihn erblickt hatte und muhrend fie fich über seinen Stuhl beugte, berührte fie feine Schulter mit bem Fächer.

"Es freut mich fo, daß Sie hier find," rief fie in ihrer anmuthigen, lebhaften Beife. "Ich wunschte, daß Sie die Bilder feben follten; Dig Davenant hat fie faft alle geftellt; lefen Sie bas Programm und Sie werben wenigftens fechs Mal auf ihren Namen ftogen."

Carl betrachtete das parfumirte, goldgedrudte, rofenfarbene Studchen Papier und erfannte daraus, daß ein und diefelbe Sand alle Unordnungen getroffen hatte. Sede Nummer zeugte von Malertalent und theatralischem Genie, als er aber ans Ende bes Programms fam, judte er gusammen : "Rathleen Mavourneen," vorgetragen im Coftum — von Mig Davenant.

Alice war fein Erschreden entgangen, benn in bemfelben Augenblick war ein herr an fie herangetreten, um fie hinter die Coulissen zu führen."

"Der Borhang wird gleich aufgehen," rief fie Carl gu,

welche Plane ber Regierung burch ben Untrag gefreuzt werben, fo murbe er benfelben vorläufig jurudftellen, obgleich er nicht recht einsehe, wie burch Unnahme biefes Untrags ber Regierung Berlegenheiten bereitet werben fonnten. Man moge bas Sperrgefet befeitigen, welches nur ein unwürdiges Mittel gur Durchführung ber Staatsgesetze sei und ben Gemeinden schwere Laften

auferlege. (Lebhafter Beifall im Centrum.)

Abg. v. Sammerstein (conf.) findet die ftudweise Beseitigung der Maigesetze bebentlich. Nachdem die Sperre thatfächlich in ben meiften Dibcefen aufgehoben fei, tonne bas Sperrgefet nicht wohl wieder in Unwendung fommen. Dan habe ber Regierung biscretionare Bollmachten ertheilt; nachbem bies gefcheben, tonne man umfoweniger baran benten, ihr bestimmte Inftructionen zu ertheilen, als fie auf Grund ihrer Bollmachten bereits bebeutenbe Schritte gethan. Uebrigens laffen fich bie noch ber Erlebigung harrenben Fragen nur im Bufammenhange mit Berfonenfragen lofen, über welche ja zur Beit bie Berhandlungen laufen. Das Centrum moge bie Sache nach bem 1. April wieber in Anregung bringen, wenn es fich um bie Berlangerung

ber Bollmachten ber Regierung handle. (Heiterkeit, Beifall rechts.) Abg. v. Gerlach: Die Regierung könne sich noch immer nicht ganz von ben fortschrittlichen und liberalen Freunden bes Falt'ichen Suftems losfagen. Der Fortichritt habe feine hoffnung bereits aufgegeben, von ben anderen Liberalen fcmeige bes Gangers Söflichkeit. (Beiterkeit.) Das Sperrgefet fei hart, nicht aus purer Liebe jur Gerechtigkeit feien bie Leiftungen eingestellt worben. Als Rampfmittel habe bas Sperrgefet fich nicht bewährt; es habe nur einen engeren Anschluß ber fatholischen Bevölkerung an ben Clerus zur Folge gehabt. Durch ben Culturtampf feien bie ftaatlichen Intereffen fchmer gefchabigt worben; bie Ratholiten hatten von ba ab allen ftaatlichen Magregeln Migtrauen entgegenge= bracht. Auch bas mit bem Culturfampf zusammenhängende Civilftandegefen habe ichablich gewirkt. Gine ftudweife Befeitigung bes Maigefetes halte er nicht für bedenklich. Falk glaubte mit ber Rnebelung ber Rirche bem Staate ju nugen, mabrend mir boch gerabe ber lebendigen Rraft ber Rirche bedürfen. Er bitte bem Antrage Bindthorft zuzustimmen. (Bifchen rechts und links, Beifall im Centrum.)

Abg. v. Schorlemer- Alft bankt bem Borrebner für beffen Unterftugung und wendet fich bann gegen bie Musführung bes Abg. v. Sammerftein. Bon ben discretionaren Bollmachten hatten Die Ratholiken nichts mehr zu erwarten. Die Erzbischöfe Melchers und Lebochowski murben als Revolutionare verleumbet. Um eine Sade, Die mit folden Mitteln geftutt werbe, muffe ce recht fclecht fteben. Das Brodforbgefet habe nichts genütt; bas tatholifche Bolt fagt: Go lang in unfern Scheuern Barben, fo

lange foll fein Briefter barben.

Abg. v. Minnigerobe conftatirt, bag v. Gerlach nicht im Namen der confervativen Fraction gesprochen, die seine Motivirung nicht billige, da die zersetzende Kritif früherer Ereigniffe ben confervativen Brincip widerftrebe. Der ruhigen zielbewußten Saltung ber Confervativen in ber Rirchenfrage habe bislang ber Erfolg nicht gefehlt. Gin einseitiger Drud auf Die Regierung tonne nur fcablich wirten. (Beifall, Wiberfpruch im Centrum.)

Minifter v. Gogler ertlart, bag bie Regierung Die Regelung ber firchenpolitischen Berhältniffe verfolge. Gie werbe fich burch teinerlei Ginfluffe weber innerhalb noch außerhalb biefes Baufes von bem von ihr als richtig ertannten Wege abbringen laffen. Sie lehne es baher auch ab, biefen Antrag zu biscutiren, weil baburch nur bie Leibenschaften erregt werben würden. (Lebhafter

Beifall rechts und links.)

Abg. Dr. Majunte führte aus, bas Zentrum verlange bie Aufhebung ber Dlaigefete nur foweit, ale bies zur Wiederherftellung ber verletten Paritat nothig fet. Bon biefem Wefichtspuntte aus fei bas Sperrgefet entichieben verwerflich. Abg. Richter hat für bas Sperrgefet feiner Zeit im Intereffe ber ftaatlichen Autorität gestimmt, Diese Autorität sei aber burch Die staatliche Kirchenpolitit erschüttert, so daß die Boraussegung für fein früheres Botum hinfällig werbe. Die Ausführung Des Bifchofsparagraphen fei unverständlich; ben einen Bifchof rufe man jurud, ben anderen verfolge man stedbrieflich. Bischofsparagraph und Sperrgefet murben als Gegenleiftung für bie Buftimmung bes Bentrums jum neuen Steuergefet und jur Berlangerung bes Gozialiftengefetes refervirt. Die Debatte merbe bem Lande wieber einmal zeigen, bag biefe Regierungemethobe nicht länger fortbefteben tann.

Sie muffen mir nachher fagen, mas Sie von "Louise be la

Fünf Minuten fpater wurde ber Borhang aufgezogen. Die Buhne stellte das Innere einer fleinen gothischen Capelle dar; Beiligenbilder ftanden in Nifchen und Engel gemalten Glasfenftern ihre breiteten auf einer Ede erhob fich in mattem, fanften Licht ein weißes Marmorkreuz und vor demfelben kniete eine Frauengestalt. Das war ja die Capelle der Carmeliterinnen und die knieende Geftalt Louise de La Ballière; die lange Schleppe ihres talarartigen ichwarzen Sammetfleibes ruhte auf bem mit Fliegen bedeckten Fußboden, in ihren ichonen nach oben gerichteten Augen spiegelte fich Leidenschaft und Berzweiflung, ihre Sande umflammerten einen Rojenfrang und neben ihr lag ein toftbar gebundenes Megbuch, auf deffen Deckel fich ein Miniaturbild ihres berlorenen Geliebten und Ronigs befand. Carl befann fich noch nach Jahren auf das schneeweiße Weficht und die tiefblauen Augen und ichauderte, wenn er an den verzweifelten Ausbruck derfelben und den dumpfen Ton ber gur Meffe läutenden Rlofterglode bachte, Als ber Borhang endlich fiel, brachen die Bufchauer in einen volltommenen Beifallsfturm aus. Jedermann fannte bas vollendete Geficht und bas dunkelbraune, aufgelöfte Saar.

Man schien besonders auf das lette Lied sehr gespannt

zu fein, von allen Seiten borte Carl fragen:

"Was tann fie nur aus "Rathleen Mavourneen" machen

Niemand konnte aber gespannter warten als Carl. Bon Beit zu Beit erblickte er Dif Davenant; lächelnd, scherzend und auf die mannigfachen Lobeserhebungen lauschend, ging sie auf und ab; das geschah Alles in jener vollkommenen Form, die ihr gur Bewohnheit geworden.

Endlich war man bis zur letten Rummer gekommen, und Seymour war beinahe froh, als der Vorhang über "König Artus und Sinevra" gefallen war.

"Als Lettes, nicht Schlechtstes "Rathleen Mavourneen", fagte eine Stimme hinter ihm. "Jett können wir uns nur auf die Crême kunftlerischen Geschmacks gefaßt machen."

Es entstand eine kleine Pause, fünf Minuten lang marteten die Zuschauer lautlos und dann ging ber Borhang wieder auf.

Abg. Dr. Windthorft: Das Abgeordnetenhaus fei nicht bazu ba, bamit ihm die Regierung fage: Rebet, was ihr wollt, wir thun boch, mas uns gut bunft. Wenn bas Saus Steuern bewillige, muffe es auch gehort werben. Die alten Stände, ber Abel an ber Spige, hatten febr oft erflart, fein Gelb gu geben, bis gemiffe Migftanbe befeitigt feien. Wie er fich bem Gogialiftengefet gegenüber verhalten werbe, wiffe er beute noch nicht, weil er nicht wiffe, was bis babin noch gefchehen konne. (Beiterfeit und Burufe von ber Linken.)

Die Abstimmung über ben Antrag Windthorft erfolgt burch Namensaufruf. Der Antrag wird mit 209 gegen 152 Stimmen abgelehnt. Für ben Untrag ftimmen Bentrum, Bolen, ein Theil ber Fortschrittspartei und einzelne Ronfervative.

Alsbann wird bie britte Berathung bes Staatshaushalts=

etate pro 1884/85 fortgefest.

Abg. Strombed beantragt, die Regierung aufzufordern, Bufduffe jur Erhöhung ber Jahreseintommen ber Beiftlichen in tatholifden Pfarren auf 1800 DR. auch ben bereits 5 Jahre im Umte befindlichen tatholifden Miffionspfarrern zuzugahlen.

Reg. Romm. Geh. Rath Begel bittet, ben Untrag abgulehnen. Die fatholifchen Diffionspfarrer gehörten nicht zu ben Bfarren. Der Staat fonne nicht bie Mittel gur Propaganba einer Religionsgenoffenschaft gegen bie andere bewilligen. (Buftimmung.) Der Antrag wird abgelehnt.

Bei ben Ausgaben für bas Medizinalmefen theilt Abg. Beeremann ein Schreiben ber Bolizei in Reige mit, worin biefe erflart, daß fie teine Beranlaffung gehabt, gegen die barmbergigen Schweftern wegen ihrer Profelhtenmacherei einzuschreiten. Er erfuche Birchow barauf, ja feine in zweiter Lefung gethane Meugerung zurudzunehmen. (Birchow ift nicht anwesend.)

Mbg. Dr. Langerhans: Den Mergten fei bie Brofelytenmacherei ber Schweftern nicht bekannt; bas polizeiliche Atteft beweife bagegen nichts, ba fie in biefen Dingen nicht einschreiten tonne.

Bei den Ausgaben für Runftzwede ertlärt fich v. Schorlemer = Alft entschieben gegen bie Bewilligung ber für Bermehrung ber Sammlungen geforberten zwei Millionen Dart. Das fei eine Berichwendung ber vom Bolfe aufgebrachten Steuern.

Mit ber Debatte über biefe Forderung wird zugleich bie über bie Bewilligung von 2,600,000 Mart zum Untauf ber Grundftude ber Berliner Speicher - Aftiengesellschaft verbunden. Die Speicher bilden bekanntlich eine bedrohliche Nachbarfchaft für Die Dlufeen und verhindern beren Erweiterung.

Abg. v. Benda befürwortet bie Bewilligung. Die Brundftude feien fehr preiswerth. Es mare fehr munichenswerth, wenn regierungsfeitig Mittheilungen über bie projettirte Berwerthung

ber Grundftude gemacht würden.

Rultusminifter Dr. v. Gogler erwidert, daß fefte Beftimmung barüber noch nicht getroffen fei. Bablreiche Inftitute wünschten bei Freiwerbung jener Grundftude berudfichtigt ju werben. Er bitte, Die Position ju bewilligen. Gelbft in ben trübsten Zeiten habe fich ber Staat Preugen bie Pflege von Runft und Wiffenschaft angelegen fein laffen. Die Schäte, welche die Grundlagen ber Sammlungen bilben, habe bas Berricherhaus in großherzigster Beife bergegeben. Gine übermäßige Bevorzugung Berlins finde nicht ftatt; tein Staat fei in Bezug auf Runftfammlungen fo bemoralifirt, als gerabe Breugen.

Abg. Riefchte ift von ber Mothwendigfeit biefer Forberung

nicht überzeugt.

Abg. v. Meyer-Arnswalbe verwendet fich bagegen fehr warm für die Bewilligung. Für Berlin muffe etwas geschehen, ba es die Landes- und Reichshauptstadt sei; tropbem fei für Bannover und die Rheinlande noch mehr geschehen, er erinnere nur an ben Rolner Dom und die theuren Gifenbahngebaube in Bannover. Er bitte namentlich bie Rechte, möglichft einftimmig für bie Bosition gu ftimmen

Die Forberung von zwei Millionen für Erweiterung ber Mufeen wird fobann genehmigt, ebenfo in Abstimmung burch Namensaufruf mit 204 gegen 158 Stimmen Die Forderung von 2,600,000 DR. für ben Antauf ber Speichergrundftude.

Der Reft bes Rultusetats wird nach ben Befchluffen ber zweiten Lefung genehmigt, ebenfo ber Etat ber Rriegeverwaltung und bas Etategefet.

Radfte Sigung: Dienftag. (Schlefifche Landguterordnung, Setundarbahnvorlage, Benfionsgefet.)

Man fah eine kleine, baufällige, gang von Bäumen beschattete Butte, baneben einen grauen, mit Schlingpflangen bedeckten Telfen, zu beffen Bug ein flarer, tiefer Bach babin floß, an ben fich eine einfame Dadchengeftalt lehnte, die bas matte Bühnen-Mondlicht bläulich beleuchtete. Es waren feine Roften gefpart worden, um die Scenerie natürlich barau ftellen; Carl fannte das Bild und die zierliche Dabdengeftalt genau.

Rathe erichien in bem furgen rothen Rodchen mit bem geschnürten Mieber noch madchenhafter und schlanker, als fie ihm je erschienen, felbst ihr Geficht schien ihm bei bem blaffen, gedämpften Licht verandert. Ginen Augenblick lang herrichte lautlofe Stille, bann trat fie zögernd vor und begann ihr Lied. Alle Welt kannte die fanfte weiche Melodie und die garten Worte. Das Orchefter war gang fo vollendet, wie alle übrigen Einrichtungen und die fanften Tone ber Begleitung flangen nur wie ein bunfleres, volleres Echo bes Befanges. Carl beugte fich vornüber — er konnte nicht anders - und nach bem erften Blid auf die Buhne bededte er fich die Augen mit der Sand und laufchte nur. Rathen's fleine fcone Sande hingen gefaltet herab und die bezauberten Buhörer laufchten ihrem Liebe, ale ob es Spharengefang fei. Wer konnte miffen, ob fie nicht eben des reichften Theiles ihres Lebens gedachte und ihr Schutengel, wenn fie jest im Mondlicht erwacht und wieder ein Rind gewesen ware, fie nicht vielleicht vor bem Fiebertraum, der ihr bisheriges Leben gewesen, bewahrt hatte.

Jett erft empfand Sehmour völlig, mas er verloren, da erft murde er fich mit leidenschaftlicher Rlarheit bewußt, bag Rathe Davenant und Rathleen Ogilvie ein und diefelbe Berfon feien und daber benfelben Plat in feinem Bergen einnahmen.

"Se kann Jahre bauern, es kann auf ewig fein! Ach warum schweigst Du, Stimme im Herzen mein?"

Dann fah er zu ihr auf und ihre Blide begegneten fich: bas war der Blid bes Rindes Rathleen, bas waren die Augen,

bie er all' die langen Jahre hindurch geliebt hatte Das Lied war beendet und als der lette Ton verhallt, war ber Zauber, ber die Borer gebannt hatte hatte, gebrochen und ein Beifallsfturm rafte burch bas Saus.

Peutsches Reich. Berlin, 5. März 1884. - Se. Raiferl. Sobeit ber Groffürft Michael Nitolajewitsch von Rugland war, begleitet von seinem persönlichen Abjutanten Oberften Baranoff, mit dem Buge um 8 Uhr 50 Minuten von Darmftadt tommend, in Berlin eingetroffen und bei ber Untunft in Berlin vom ruffifden Botichafter von Saburoff und den Mitgliedern ber ruffifchen Botichaft auf dem Anhaltischen Bahnhofe empfangen worden. - Der Großfürft hatte fich fodann nach feinem etwas verspäteten Eintreffen hierfelbst vom Bahnhofe aus direft gur Begrugung und zum Souper zu ben Raiferlichen Majeftäten nach bem Königlichen Balais begeben. Gegen halb 11 Uhr verabschies dete fich fodann der Groffürst von Ihren Majeftaten dem Raifer und ber Raiferin wieder, begab fich fodann vom Röniglichen Balais aus noch auf einige Zeit nach dem ruffischen Botschaftshotel und von dort demnächst nach dem Central-Bahnhofe in der Friedrichsstraße, von wo aus um 11 Uhr die Weiterreise nach Rußland erfolgte. Auch bei der Abreise des Großfürsten hatten sich der russische Botschafter v. Saburoff und die Mitglieder der ruffifchen Botichaft gur Berabschiedung nach dem Centralbahnhofe begeben. — Se. Majestät der Raiser nahm im Laufe des heutigen Bormittags die Bortrage bes Sofmarichalls Grafen Berponcher und bes Beh. Sofrathes Bort entgegen, empfing den langeren Befuch Gr. Raiferl. und Rönigl. Sobeit des Rronpringen und arbeitete mit dem Chef des Civilfabinets Birfl. Geh. Rath von Bilmowski. Um Nachmittag erschien Seine Durchlaucht ber Fürst Maximilian zu Thurn und Taxis, welcher geftern früh aus Regensburg hier eingetroffen war, im Raiferlichen Balais, um Ge. Majeftat ben Raifer ju begrugen. - Spater unternahm Ge. Majeftat ber Raifer in Begleitung Gr. Durchlaucht des Fürften Anton Radziwill eine Spazierfahrt und entsprach am Abend einer Ginladung des großbritannischen Botschafters am hiefigen Sofe, Lord Ampthill und beffen Gemahlin zum Diner nach ber englischen Botichaft.

- Die Randidaten des Bau- oder Maschinenfachs, welche die erfte Staats-Prüfung im Laufe ber Monate April, Mai und Juni d. 3. abzulegen beabsichtigen, werden von der Königl. technischen Brüfungs - Rommission aufgeforbert, bis jum 31. Marz b. 3. sich schriftlich bei dieser Behörde zu melben und dabei die vorgeschriebenen Nachweise und Zeichnungen einzureichen. Wegen ber Zulaffung jur Prufung wird benfelben bemnächst bas Weitere eröffnet werben. Melbungen nach bem angegebenen Schluftermine muffen un-

berücksichtigt bleiben.

Ausland.

St. Betersburg, 4. Marg. Die Kaiserliche Familte ift heute nach Gatschina übergesiedelt.

St. Betersburg, 5. Darg. Durch Raiferlichen Utas ift angeordnet, daß bas Departement der Infpection im Marineminifterium funftig Sauptmarineftab benannt werben foll. Rum Chef deffelben wird der Bice-Admiral Tichichaticheff I. und zum Behülfen der Rapitan Remachowitsch ernannt. Ein geftern erlaffener Raiferlicher Tagesbefehl enthält die Er-nennung des Generals Tichernjajeff jum Mitgliede bes Kriegsrathes unter Zuzählung zum Generalftabe und des Generals von Rosenbach zum Generalgouverneur von Turkestan und Rommandirenden der Truppen bes turteftanifchen Militarbezirts.

Bern, 4. März. Schulze, einer der hauptagitatoren ber hiefigen Anarchiften, ift heute ebenfalls verhaftet worden.

Baris, 3. Dlarg. Geftern bielten, wie ber R. 3. fchrieben wird, die Anarchiften im Saale Rivoli eine Berfammlung ab, um über die Magregeln zu verhandeln, die in Defterreich gegen die Sozialiften ergriffen worden. Defterreicher, Baldau, schlug vor, es folle ein Bund der Bolter bem Bunde der Monarchen entgegengesett werden, beren man fich mit allen Mitteln, einerlei welchen, entledigen muffe. Ein anderer Defterreicher, Galo, beantragte, bag Franfreich den verbundeten Monarchen den Rrieg erflare. Ein britter Defterreicher predigte die Universal-Revolution. Die Berfammlung nahm burch Buruf den Untrag an, fich ber Erflärung der Revolutionare von Nem-Dort anguichließen und ihre Solidaritat mit den Urhebern ber Wiener Attentate

Roch nie hatte das kleine Theater einen folchen Tumult erlebt. Das gemählte Bublifum vergaß, daß es ein fo gemähltes war und geberbete fich gang ungeftum, und ale bie fcone Sangerin wieder erfchien, wurde fie mit Straugen förmlich überschüttet. Carl hatte nur eine machsglanzende Ramelie im Ruopfloch, ale biefelbe aber por Rathen' niederfiel, bucte fie fich, bob fie auf und behielt fie in ber Sand, als fie das Lied wiederholte. (Fortsetzung folgt.)

Aleine Mittheilungen.

(Centrums=Sect.) Waffer in Wein verwandeln, foll heut zu Tage Mancher konnen, aber Wein in Tinte, das mag boch wohl nur ein Rölner Wirth fertig bringen, bas beißt, er hat's einmal gemacht und thut's fein Lebtag nicht mehr wieder. Dieser Herr nämlich bachte für den Fall, daß seine Carnevalsgäfte ein exquisiter Appetit auf Champagner anwandeln follte, diesen eine Sorte vorzuseten, die fich gewaschen hätte. Er ließ sich beshalb von einem mit der Fabrifation bes edlen Schaummeines befannten Bafte bas nöthige Recept geben und machte aus einer Sorte Mosels ober Rheinwein einen Sect, ber, wie er meinte, "nicht von schlechten Eltern mar." Er hatte eine gute Anzahl Flaschen fertig und berechnete bereits im Stillen die Summe, welche ihm diefe hausmacherne Marke einbringen follte. Da ftellt fich ber erste Feinschmecker ein. "Ich will heut' einmal etwas an mich legen", meint der Mann in rosenfarbener Carnevals-laune, "Sie Mufter aller Kellermeister, 'ne Flasche Sect!" Die Flasche kommt. "Sollen Sie mal 'ne Marke kosten", sagte schmunzelnd der Ganymed. Puff! springt der Pfropsen gegen die Decke. "Was das knalkt!" "Und —" doch das Gesicht des Mundschenks wird immer länger, denn der pers lende Sorgenbrecher fließt . . . schwarz wie Tinte in das Glas. "I, sollt ich mich benn vergriffen haben? Er holt eine zweite Flasche herbei. Derfelbe Knall, baffelbe Auffpringen bes Pfropfens, dieselbe schwarze Tinte. Man kann fich den Jubel der Bafte und die Berlegenheit des Restaurateurs benken. — Wie man vernimmt, ift die Weinsteinsäure bei ber Fabrifation des Schaumweines, wozu geschwefelter Wein genommen worden war, bleihaltig gewesen, wodurch sich Schwefelblei gebildet und dem feinen Champagner die "hübsche"

zu erklären. Im Saale wurde ein Mauer-Anschlag vertheilt, der für die nachfte Zeit eine große Berfammlung auf offener

Strafe anfündigt.

Rom, 4. Marg. Der Pring und Pringeffin Leopold bon Bayern ftatteten heute dem König und der Königin einen Besuch ab und empfingen später ben baberischen Gesandten am Königshofe, sowie die Gemahlin besselben und ebenso die Gemahlin bes bagerifchen Gefandten am Batifan. Der Ronig und die Ronigin ermiderten heute Nachmittag den Besuch bes Bringen und der Pringeffin Leopold. Auf der Fahrt gu den= felben murben die Dajeftaten von der Boltsmenge überall mit enthusiaftischen Rundgebungen begrüßt.

London, 5. Marz. Dem Kriegsministerium ist eine bom 3. d. Mts. aus Tofar batirte Depesche General Grahams zugegangen, worin berfelbe meldet, er habe die Garnifon und die egyptischen Ginwohner von Tofar nach Trinfitat geichickt, ein Theil seiner Truppen werde heute, ber andere morgen dahin nachfolgen, er werde am 5. b. Dt. feine Streitfrafte bei Trinkitat kongentriren. In einer zweiten Depefche melbet General Graham, er fei Bormittags nach den fublich bon Totar gelegenen arabifden Ortschaften marfdirt und habe bort 2 verlaffene Kanonen, eine große Anzahl Munition und gegen taufend Gewehre aufgefunden. Die Aufständigen hätten fich ins Gebirge zurückgezogen. Alle Berwundeten habe er Tags vorher nach Trinkitat geschickt. Gine dritte der Regierung geftern Abend 10 Uhr zugegangene Depefche General Grahams fagt, er befinde fich gegenwärtig auf dem Mariche von Tokar nach Trinkitat.

Rairo, 4. Marg. Aus Suatim von geftern wird ge-melbet, ein eghptischer Dampfer habe 700 Manner, Frauen und Rinder aus Tokar bafelbft ausgeschifft, von den englischen Bangerichiffen feien 300 Seefolbaten gelandet worden, die Garnifon von Suatim beftehe gegenwärtig aus 650 Gee= foldaten und 500 Dann egyptischer Truppen, welch lettere aber demnächft nach Rairo gurudgefchicft werden follten. Die Rudfehr der von Suafim abgegangenen Truppen werde taglich erwartet. Die Aufständischen seien in großen Saufen in einer Entfernung von etwa 7 Meilen von Suakim verfammelt, bon ben befreundeten Stämmen fei bis jest Diemand nach Suakim hereingekommen, Osman Digma bebrange diefelbe und fet bemunt, fie jum Uebertritt auf feine Seite zu veranlaffen. Aus Dedah werde gemelbet, bie türkifche Regierung habe ben bortigen Raufleuten die Baarenausfuhr nach Suatim bei breifahriger Befangnifftrafe ver-

Songkong, 4. Marz. Melbung ber Agence Savas In Shanghai murben bei einer Schlägerei zwischen dinefischen Solbaten und Europäern zwei Berfonen durch Bajonnetftiche verwundet.

Frovinzial-Nachrichten.

g Gorgno, 5. Marg. (Berichiebenes.) Der hiefige Ginwohner S. war von einem anderen Ginwohner Ch. verklagt worben, weil er benfelben einen "Lump" genannt hatte. Bur großen Enttaufchung bes Rlägers jeboch wurde ber Angeklagte in ber geftrigen Sigung bes Schöffengerichts zu Strasburg indeg freigefprochen. - Rachbem wir ichon vor wenig Zeit auf bie Menge bon Befindel, bas bier bie Begend unficher macht, aufmertfam gemacht haben, tonnen wir heute mittheilen, bag ber hiefige Gendarm ichon wieber 3 vagabondirende Individuen, 2 Manner und 1 Beibsperson, aufgegriffen hat. - Augerdem hat fich in unferer Stadt ein frecher Diebstahl ereignet. In flagranti ertappt wurden 2 Burichen, Die bem Befiger G. aus bem Staten Lupinen ftablen und Diefelben auf bem Felde frischweg ausdroschen. Borläufig find fie festgenommen und in Nummer Gicher talt geftellt.

Ronit, 4. Marz. (Berurtheilung.) Bor bem Ronigl. Schöffengericht hierfelbft ftand heute ber Stadtverordnete Stabsargt a. D. Dr. Joseph, ber öffentlichen Beleidigung bes Stadtverorbneten und Berlegers ber Reuen Koniger Zeitung Fr. 2B. Gebauer angeklagt. Die Untlage ift von ber Staatsanwaltschaft im öffentlichen Intereffe erhobon. Der Angeklagte Stabbargt a. D. Dr. Joseph murbe ber öffentlichen Beleidigung bes Buchbrudereibefigers Bebauer für ichuldig befunden und zu einer Beloftrafe bon 50 Dit. verurtheilt. Auch murbe bem Beleidigten bas Recht zuerkannt, ben Tenor bes Urtheils auf Roften bes Angetlagten einmal in ber Roniper Zeitung zu veröff ntlichen.

schwarze Farbe gegeben hat. Dem Wirthe ist von seinen heiteren Gaften ber treffende Borschlag gemacht worden, die sonderbare Sorte "Centrums-Sect, carte noire" zu markiren.

(Eine Frauen = Republit) Es giebt im Territorium bes Sternenbanners ein Gebiet, daß fich faft ausschließlich unter weiblichem Regiment befindet; es ift dies der Diftritt ber Bhandots, eines ber wenigen Indianerstämme, welche der vordringenden Rultur bisher noch erfolgreich Widerftand zu leiften vermochten. Bei biefem Bolte nimmt bas Weib eine gesellschaftlich hervorragendere Stellung ein, als ber Mann. Die Suprematie hat zur Folge, daß die Rathsversammlung jedes Dorfes aus vier Frauen befteht, welchen ein von ihnen gemählter Mann gemiffermagen als Exefutivorgan und techs nifcher Beirath gur Geite gefett ift. Der Stammesrath wird burch die Bereinigung fammtlicher Rathefollegen ber Dorfer gebildet; er fest fich demgemäß aus viermal foviel Frauen als Männern zusammen. Den Sochem (Stammeshäuptling) wählen die mannlichen Dorfvorfteber, welche nach den Inftruttionen der weiblichen Majorität ihres Rollegiums zu ftimmen haben. Es zeugt für die Ginficht ber Frauen, daß fie ben freien Mannern bes Stammes, welche im Rampfe ihre Saut gu Martte tragen, d'e Bahl ber Führer und ber Mitglieder des oberften Kriegsrathes überlaffen. Das Recht der Gemeinde-Angehörigkeit vererbt fich nicht vom Bater, sondern von der Mutter aus. An jedem Saatenfest treten bie Frauen bes Dorfmagistrats zur Namengebung für alle im Laufe des Jahres Geborenen zusammen. Bei dem Tode einer Mutter muß die Schmester oder die nachste Bermandte berfelben die Rinder zu fich nehmen und an ihnen Mutterftelle vertreten. Die Rultur bes Bodens wird durch die Frauen beforgt, mahrend ben Männern ber Fischfang, die Jagd und — pringipiell — die Kriegsführung obliegt. Die von ihren Beibern majorifirten Bhandots tommen jedoch feit lange nicht mehr in die Lage, den Rriegspfad zu betreten; ihre friegerische Dienftpflicht ift eine rein nominelle; ihre Frauen gestatten ihnen Die Rriegsspielerei als einen harmlofen Zeitvertreib. Mertwürdiger Weise hat in dieser indianischen Weiberrepublik ber Mann bas Recht, mehrere Weiber zu befigen, vorausgefett, daß jedes aus einer anderen Gemeinde ift, mahrend die Frau fich mit einem einzigen Gatten begnügen muß.

Ronit, 5. Marg. (Proze &.) In ber heutigen Sitzung bes Shnagogenbrandprozesses verweigerte ber Lehrer Bieper Die Beantwortung ber Frage: Db er einen Rollegen wegen Bornahme unzüchtiger Sandlungen benungirt habe, in Folge welcher Die Antlage erhoben, der Denungirte aber freigesprochen worben fei. 3m Weiteren befunden mehrere Zeugen, baf fie an den aufgefundenen Gebetbüchern einen Betroleumgeruch mahrgenommen hatten, bag bie Flamme fehr matt ausfah und formliche Stichflammen zu feben maren, und bag es mahrend bes Feuers auf ber Branbstätte heftig nach Betroleum roch. Undere Beugen befunden, daß ihnen Juden gefagt: es ift bei bem Brande ein gutes Beschäft gemacht worben; ber Tempel fei zu flein gewesen, zu einem Neubau hatten die Juden aber tein Gelb. Die Juden geftanden aber nichts und wenn fie ichon ben Strid um ben Sals hatten. Die betreffenden Juden, von denen folche Rebensarten gemacht fein follen, ftellen bies entschieben in Abrebe. Beute murben 15 Beugen, barunter zwei neuerbings vorgeladene, fomie ber Sachverftandige, Ingenieur Schreiber, vernommen. Reue Thatfachen murben bierbei nicht vorgebracht. In ben früheren Musfagen wurden mehrfache Widerfprüche tonftatirt.

Krone a. B., 5. Marz. (Bildschweine.) Seit Jahren hielt sich in der Königl. Oberförsterei Stronau ein Rudel Wildschweine auf und vor längerer Zeit wurde davon ein Eber erledigt. Die beiben weiblichen Thiere murden gu wiederholten Malen angeschoffen, aber nicht getödtet. Am letten Sonnabend hat man fie wieder bemerkt und deshalb am Sonntag eine Treibjagd angestellt. Der Förfter Benn erlegte eine Sau Der Fleischermeifter Rarl Buchholz faufte dieselbe.

Ihr Gewicht betrug ca. 100 Rilo.

Bromberg, 5. Marg. Der Agent hermann birfchfelbt ift, bem Br. T. zufolge, geftern auf Requifition der Königlichen Staatsanwaltschaft verhaftet worden, weil er angeblich in den Verdacht gerathen ift, sich betrügerischer Manipulationen schuldig gemacht zu haben, refp an folden betheiligt zu fein.

Lokales. Redaktionelle Beiträge werben unter ftrengfter Diskretion angenommen und auch auf Berlangen honorirt. **Thorn**, 6. März 1884.

- (Den polnischen Juden) muß ba brüben wieder bollifch zugefest werben, benn man fieht, wie aus Lobau berichtet wirb, gange Raravanen ben Grenzbahnhöfen ber Marienburg-Mlawtaer Gifenbahn zueilen, um ihre Reife nach Amerika fortgufeten. Um Sonntage erfchienen allein in Montowo mehrere Familien, welche einen ber Buge junachft nach Dt. Ehlau benutten, wo fie, ba fie tein Reifegelb hatten, ihre Glaubensgenoffen um Unterftugung angeben wollten. In einigen Tagen beabsichtigen fie, wie man uns ferner mittheilt, bier in Thorn Die 2. Station ju machen, um mahrscheinlich auf Diefe Beife fich bis jum Ginschiffungshafen burchzubetteln. Der himmel gebe, daß biefer Relch an uns vorübergebe. Unfere Stadt hat für das haus Berael foviel Angiehendes, daß es nicht zu vermundern mare, wenn bie liebenswürdige Gefellichaft bier gang und gar hangen bliebe, mas in Rudficht auf ben Umftand, bag wir mit Gemiten fcon genugfam gefchlagen find, une eine traurige Perfpektive in bie Butunft eröffnet wurde. Bielleicht wurde es fich lohnen, bie Invafion der judifchen Beerschaaren in derfelben Weise durch Larm und Klappern von unferen Mauern abzuhalten, wie man in füdlichen ganbern bie Beufchredenschwarme zu verscheuchen fucht. Es mußte einen rührenden Anblid abgeben.

÷ (Reichsfechtschule.) Gestern Abend hatte ber Berein eine Generalversammlung bei herrn Fechtmeister Zwieg im Tivoli. anberaumt, Diefelbe mar von Fechtmeiftern gut, fonft aber fcmach befucht. Es murben zwei neue Fechtmeifter angemelbet. Der Borfigende brachte barauf in Erinnerung, bag am nachften Ditttwoch ftatutengemäß die Bahl bes Borftandes ftattzufinden habe und ersuchte um rege Betheiligung. Nachdem alebann über Die Bermerthung bes bei Berrn Fechtmeifter Bielte angefammelten Materiale Befchluß gefaßt mar, murbe jum Schluß mitgetheilt, bag am nachften Sonntag für ben Berein wieber ein Rongert im Saale bes Dufeums ftattfinden merbe. Bei bem barauf folgenben gemuthlichen Theile zeigte fich eine anerkennungswerthe Musbauer.

(Liebertafel.) In der am Dienstag stattgefundenen Generalversammlung murben junachft bie Berren Borgewsti, Korb, Sich, Böhring und Mengel in ben Borftand gewählt und fobann befchloffen, am 19. b. Dite. Befangeaufführungen bor ben

paffiven Mitgliedern zu veranftalten.

— (Stabttheater.) Bestern ging zum zweiten Mal "Die Rangau", Schauspiel in 4 Acten von Erdmann-Chatrian über unfere Buhne. Unter ben Darftellern zeichneten fich befonders Berr Jung, ber ben Dorficullehrer, bas verfohnende Clement, gab und herr Saffe (Georg) burch ein recht gutes Spiel aus. Herr Wilhelmi wurde seine Rolle, Iohann Rangau, ganz vorzüglich vertreten haben, wenn er nur nicht von Anfang bis zu Ende ohne jede Steigerung fo entfetlich aufgeregt gewesen ware. Sehr hubid führte auch Fraulein Lieber (Louise) ihre Rolle burch. Bir erinnern bei biefer Belegenheit noch einmal baran, bag Frl. Lieber morgen als Benefiziantin bie "Deborah" geben wird.

- (Brovingial= Bandtag.) Für ben Bufammentritt bes westpreußischen Provinzial = Landtages in Danzig ift, wie Die "D. 3." vernimmt, für ben Fall ber Allerhöchften Genehmigung biefes Termine jest ber 26. Marg in Aussicht genommen. -Der preugische Provinzial = Ausschuß tritt bereits am 14. b. D. gu einer Sitzung behufs Borbereitung von Borlagen gufammen.

👼 (Unfall.) Gin Arbeiter, welcher beim Baradenbau auf ber Bromberger Borftabt beschäftigt mar, fiel vorgestern in eine mit frifch gelofchtem Ralt gefüllte Grube, wobei berfelbe berartige Berletzungen bavon trug, bag feine Aufnahme ins ftabtifche

Rrantenhaus erfolgen mußte.

- (Gin Geiftestranter.) Dem Bolizei-Rommiffariat murbe ein bem Arbeiterstande angehöriger Mann zugeführt, welcher fich in auffälliger Beife in ber Rabe bes Bahnhofs auf ben Beleifen herumtrieb. Da fich bei ber Bernehmung herausstellte, baß er augenscheinlich geistesgestört war, wurde er vorläufig ins Rrantenhaus geschidt.

- (Arretirt.) Bon gestern Mittag bis gur heutigen Mittageftunde wurden 10 Berfonen ine Gefangnig eingeliefert.

Mannigfaltiges.

Berlin, 4. Marg. (Rleptomanie.) Mit welcher bamo= nischen Gewalt bei manchen Menschen ber Sang gur Gefets wibrigfeit vorhanden ift, bavon giebt folgender erschütternbe Bor= fall ein Beispiel: Der Tifchler U. hierfelbft lebte mit seiner Frau und ben Rindern im beften Ginvernehmen, nur hatte ihm erftere bor Jahren ein paar Mal baburch vielen Rummer verurfacht, baß fie tleine Belegenheitsbiebstähle ausübte, wofür ber nicht febr bemittelte Mann bann mit fcmeren Opfern bie Be-Schädigten gufrieden ftellen mußte. Der Mann behauptet, bag

biefe Manie zum Stehlen fich bei ber Frau als Folge einer Rrantheit eingestellt habe. Diefe unliebsamen Borfalle hatten naturlich eine fehr energische Burechtweifung ber Frau seitens ihres Mannes zur Folge und es schien schließlich, als ob fie fich ben leibigen Fehler glüdlich abgewöhnt habe. Um letten Sonntag früh vermißte ber Mann beim Aufftehen die Frau in ber Wohnung und als er bie zur Ruche führende verschloffene Thur mit Bewalt öffnete, fand er bie Leiche ber Frau, und neben ber= felben einen Zettel bes Inhalts "beim Bader werbet 3hr Alles erfahren". hier stellte fich beraus, bag bie Frau wiederum mehrere fleine Diebstähle an Badwaaren verübt hatte, hierbei ertappt worden war und hatte versprechen muffen, eine gewiffe Summe bis zu einer bestimmten Zeit für bie entwendeten Waaren ju gahlen; als fie biefe Berpflichtung zu erfüllen fich außer Stande fab, fdritt fie jum Gelbstmord. Um Connabend hatte fie durch eines ihrer Rinder eine Quantität Salgfaure fich beschaffen laffen und mit biefer ben Gelbstmord verübt. Tief erfcuttert ftand ber Bater mit feinen Rinbern an ber Leiche ber Unglüdlichen.

Baris, 3. Marz. (Ungewöhnliche Taufnamen.) Bor amei Jahren erfüllten Die Burgerin Baula Mint und ihr Gatte. ein gemiffer Regro, Die Belt mit ihrem Befchrei über Die un= glaubliche Berblendung bes Zivilftandesbeamten von Montpellier und bes bortigen Friedensrichters, weil ber Gine fich geweigert hatte, ben erften Sprögling bes intereffanten Paares als Lucifer Blanqui Bereingstorig einzutragen, und ber Undere ihm Recht gab, indem er ben Bater, welcher nun ben Jungen gar nicht beflariren wollte, wegen biefer Unregelmäßigfeit ju einer fleinen Gelbstrafe verurtheilte. Best find Berr und Frau Regro-Mint fo gludlich, einen zweiten Cohn zu befigen, aber die Bantereien mit bem Stanbesamte beginnen von Reuem; benn biefes will von einem jungen Burger, ber Spartacus Blanqui Revolution beift, wieder nichts wiffen, weil biefe Ramen in feinem Ralender fteben. Der Bapa richtet beshalb einen langen Brief an ben Minister bes Innern, bem er begreiflich ju machen fucht, bag er berechtigt ift, feinem Rinde ben wohltlingenden und ausbrudevollen Ramen "Revolution" zu geben.

London, 3. Marz. (Schiffe-Explosion.) An Bord bes Dampfers "Aberbeen", welcher am Sonnabend von Gravesend nach Sidney in See ftach, flog turz nach der Abfahrt die Bulverkammer in bie Luft, wodurch bas Schiff arg beschäbigt marb und ber Lootfe, ber Rapitan, ber zweite Steuermann und ber Matrofe am Steuerrade ichwere Berletungen bavon trugen. Der Lootse ift seitdem seinen Bunden erlegen. Die Urfache ber Explosion ift noch nicht ermittelt.

Berantwortlicher Redakteur: A. Leue in Thorn.

Wetter-Aussichten.

(Telegramm ber beutschen Seewarte in Samburg.) Ruhiges marmeres, zeitweise heiteres, vielfach nebliges Better ohne wesentliche Niederschläge.

## Telegraphischer Börsen=Bericht.

Berlin, ben 6. Marg.

|                               | _          | The second liverage and the second | Marine Street, or other Designation of the last of the |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 0.15       | 3. 5 /84.                          | 3. 6. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fonds: fest.                  |            |                                    | COURT MOVIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ruff. Banknoten               | 301.01     | 201-85                             | 202-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warschau 8 Tage               |            | 201-25                             | 202-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruff. 5 % Unleihe von 1877    |            | 95-50                              | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| Boln. Pfandbriefe 5 %         |            | 62-70                              | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boln. Liquidationspfandbriefe | THE PERSON | 55-40                              | 55-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beftpreuß. Pfanbbriefe 4 % .  |            | 102-30                             | THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pofener Pfandbriefe 4 %       |            | 101-70                             | 101-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Defterreichische Banknoten    |            | 169                                | 168-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weizen gelber: April-Mai      | 图 1000     | 173 -75                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geptb.=Oftober                |            | 183                                | 183-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von Newyork leto              |            | 108-25                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roggen: loto                  |            | 146                                | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April=Mai                     |            | 145-20                             | 145-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mai-Juni                      |            | 146                                | 146-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GeptbOktober                  |            | 149-75                             | 149-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rüböl: April-Mai              | 100        | 62-10                              | 62-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Septh.=Oftober                |            | 59-20                              | 59-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spiritus: loto                |            | 47-80                              | 47-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| März-April                    |            | 47-70                              | 47-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| April-Mai                     |            | 48-20                              | 48-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| August=Septb                  |            | 50-40                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reichsbankbisconto 4%.        | Lombard,   | insfuß 5%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Danziger Börfenbericht.

Antliche Notirungen vom 5. März 1884.
Weizen flau, verkauft wurden 150 To.
Loko ist bezahlt für bunt glasig 121/2 psb. 175 M., hochbunt 124/5 psb. 182 M., heltbunt 122 psb. 176 M., bunt 123/4 psb. 172 M., roth 121/2 psb befest 151 M.
Regulirungspreif 126 psb. Urfeledar 173 50. Mr. 173 Ch. Weisenin 174

Auf Lieferung 126 pfd. April Mai 173,50 Br., 173 Gb., Mai-Juni 174 Br., 174,50 Gb., Juli-August 176,50 Br., 176 Gb., Juli-August 178,50 Br., 178 Gb., September:Offober 181 Br., 180 Gb. Roggen ruhig, lofo für grobförnig pr. 120 pfd. inländ. 181—145 M., bezahlt, verkauft sind 20 Tonnen.

Regulirungspreis 120 pfb. lieferbar inland. 145 M., unterpoln. - M., Transit 128 M.

Transit 128 M.
Auf Lieserung April-Mai inländ. 142,50 Sd., Transit 131,50 Sd., unterspoln. 133,00 Sd., Mai Juni inländ. 143 Sd., Transit 132,50 Sd. Hafer loko russischer mit 123 M., verzollt und 109 M. bezahlt. Aussischer Mais mit 120 M. verzollt bezahlt.
Aussischer Transe von 2000 Krund.
Spiritus loko per 10,000 % Liter M. 48,75 Sd.

Petroleum loto pr. 100 pfb. ab Fahrwaffer unverzollt D. 9,20 Drigl. Tara.

König sberg, 5. März. Spiritusbericht. Pr. 10,000 Liter pCt. ohne Faß. Loto 50,25 M. Br., 50,00 M. Gb., —,— M. bez. — Termine pr März 50,50 M. Br., 50,00 M. Gb., —,— M. bez., pr. April 50,73 M. Br., 50,25 M. Gb., —,— M. bez., pr. Frühighr 50,75 M. Br., 50,25 M. Gb., —,— M. bez., pr. Mai-Juni 51,00 M. Br., 50,50 M. Gb., —,— M. bez., pr. Juni 52,00 M. Br., 51,50 M. Gb., —,— M. bez., pr. Juni 52,75 M. Gb., —,— M. bez., pr. Muguft 53,00 M. Mr., 52,55 M. Gb., —,— M. bez., pr. Auguft und September im Berbande 52,75 M. bez.

Stettin. 5. März. (Getreibemarkt) Meizen loto 165—181 M.

Verbande 52,75 M. bez.

Stettin, 5. März. (Getreibemarkt.) Meizen loto 165—181 M., pr. April-Mai 179,00 M., pr. Septch. Oktober 187,00 M. — Roggen loto 135—142 M., pr. April-Mai 142,50 M., pr. September Oktober 147,00 M. — Rüböl 100 Kitogu. pr. April-Mai 63,00, pr. Septch. Oktober 59,50 M. — Spiritus loto 47,30 M., pr. März 47,50 M., pr. April-Mai 48,10 M., pr. Juni-Juli 49,30 M. — Petroleum loto 8,35 M.

Breslau, 5. März. (Getreibemarkt.) Spiritus pr. 100 Liter 100 pct. pr. März 47,00, pr. April-Mai 47,80, pr. August:September 50,00 M. — Weizen pr. März 186,00 M. — Roggen pr. März 146,00, pr. April-Mai 146,50, pr. Mai:Juni 149,00 M. — Rüböl löto pr. März 64,00, pr. April-Mai 63,00, pr. September:Oktober 60,00 M.

Bafferftand ber Beichfel bei Thorn am 6. Marg 2,30 m.

Bekanntmachung.

Am 1. April d. I wird die gewerbliche Fort-bildungsschule eröffnet, deren Statut wir nachstehend zum Abdruck bringen. Der Termin zur Anmeldung

Sonntag, den 9. März cr., Vormittags 10 bis 12 Uhr im Conferenggimmer ber Anaben-

mittelschule vor bem Dirigenten ber Schule, Rektor Lindenblatt anberaumt.

Lehrlinge und Gesellen, welche bie Schule besuchen wollen, haben bei ber Anmelbung ihre Schulabgangsgeugnisse vorzulegen. Diejenigen, welche solche nicht

besithen, werden einer Priifung unterzogen werden.
Der Jahreskursus ift ein neunmonatlicher. Das
Schulgeld ist für das erste Jahr auf 6 Mark seizgesetzt.
Die Tage, an welchen der Unterricht ertheilt wird, sowie die Tagesstunden werden später bekannt gemacht

Thorn, den 3. März 1884.

Das Curatorium ber gewerblichen Fortbildungsschule.
Ort 82 Statut
für die gewerbliche Fortbildungsschule der Stadt Thom.
§ 1. In Thorn soll als Gemeindeanstalt eine gewerbliche Fortbildungsschule in's Leben treten, welche in erster Linie die Ausdildung von Lehrlingen und Gesellen im gewerblichen Zeichnen zum Zweck hat, nach Bedürfniß aber auch auf Grund ihres Organisationsplanes andere Lehrgegenstände, insbesondere Deutsch, Mathematik und Natursehre in ihren Lehrplan auf

§ 2. An bem Unterrichte können Lehrlinge, welche bas 14. Lebensjahr zurückgelegt haben jund Gesellen jeden Alters theilnehmen. Bedingungen der Aufnahme sind:

Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen, wie fie in unseren Slementarschulen erworben werden. Sin Zwang zum Sintritt in die Schule soll nicht geübt werden. Lehrlinge, die angemeldet und aufgenommen werden, sind jedoch verpflichtet, den ganzen Kursus der

werden, sind jedoch verpstichtet, den ganzen Kursus der Schule wenigstens dis zur Beendigung ihrer Lehrlingszeit durchzumachen und die Gewerdtreibenden Eltern und Bormünder solcher Lehrlinge sind verpstichtet, denselben die zum Besuch der Schule nothwendige Zeit zu gewähren und sie zum Besuch anzuhalten (§ 118 der Reichsgewerdeordnungsnovelle vom 16. Juli 1878.)
§ 3. Die Mittel zur Errichtung, Szistenz und Fortsührung der Schule werden von den städtlichen Bestichten Bestichten metadthaushalt bewilligt, unter der Boraussetzung eines angemessenen Staatlichen Zuschustung und Aufwartung her. Bon den Schulern soll ein Schulaeld von höchsteus 6 und mindeltens 4 Mart sür das Schulziahr entrichtet werden. Die Söhe desselben wird jährlich dem Stat seitzte kannen und talentvollen Lehrlingen, welche das Schulzeld nicht entrichten können, kann dasselbe erlassen werden.

kann basselbe erlassen werden. Die Zahl der Freistellen wird jährlich nach den Borschlägen des Euratoriums bemessen.

Die Anstalt steht unter Aufficht ber städtischen Schuldeputation. Die Berwaltung führt der Magistrat durch ein mit der Leitung der Anstalt zu beauftragen-des Curatorium, welches aus einem Magistratsmitgliede als Vorsitzenden und je 2 vom Borftande des Hand-merkervereins und den Stadtverordneten gewählten Mitgliedern besteht. Die Wahl ist möglichst auf Ge-werbetreibende zu lenken und erfolgt auf 1 Jahr.

§ 5 Die unmittelbare Leitung der Anstalt liegt einem auf Borschlag des Curatoriums vom Magistrat bestellten Dirigenten und einer Anzahl Lehrer ob, zu benen für das Fachzeichnen wenn möglich geeignete Gewerbetreibende zu berufen sind. Die Anstellung kann widerrufen werden. Die Remuneration des Dirigenten und ber zu Lehrern berufenen Berfonen erfolgt nach Maßgabe bes Etats ober sonstiger Feststellungen pro

Stunde.

§ 6. Die Aufnahme am Anfang des Schuljahres und die Bertheilung der Schüler auf die einzelnen Klassen besorgt der Dirigent. Sine Aufnahme während des Schuljahres kann nur mit Genehmigung des Eura-

strattoriums erfolgen.

§ 7. Bor Schluß bes Schuljahres findet eine öffentliche Brüfung ftatt, bei welcher zugleich die von den Schülern gefertigten Schularbeiten vorgelegt werden.

Auf Borschlag des Turatoriums können dabei Krämien an steißige Schüler vertheilt werden. Dem Curatorium obliegt es zugleich, über die Verwendung ber Zinsen des städtischen Fonds für gewerblichen Fort-schritt Borschläge zu machen. Jeder Schüler bekommt am Schluß des Schuljahres ein Zeugniß Auf Verlangen werben Abgangszeugniffe ertheilt.

§ 8. Ein Regulativ, welches die innere Einrichtung ber Schule, die Handhabung der Disziplin u. s. w. regelt, wird vom Magistrat erlassen.

Thorn, ben 17. Rovember 1883
Der Magistrat
gez. Wisselinck. [L. S.] gez, Boethke.

### Befanntmachung.

Bur anderweiten Bermiethung ber im Artushofe befindlichen Lota: litäten und zwar

a. ber bisher zum Betriebe einer Reftaura= tion benutten Gesellschaftsräume in ber oberen Stage, bestehend aus 1 Saale, 5 Zimmern nebst Zubehör auf 6 Jahre vom 1. Juli b. 3. ab.

b. der Restauration des Stadttheaters in demfelben Gebäude und

c. der vorderen Kellerräume unter demfelben

lettere beiben vom 1. Oftober bs. 38. auf 53/4 Jahre

haben wir einen Submiffionstermin auf Sonnabend ben 15. März 1884 angesett, bis zu welchem verfiegelte Offerten

versehen mit der Aufschrift Submiffion auf Miethung ber Lokalitäten im Artushofe zu Thorn"

einzusenden find. Die Bedingungen liegen in unserem Bureau I zur Ginficht aus und find auch abschriftlich gegen Ropialien zu beziehen.

Wohnung für ben Reftaurateur befindet fich in bem Gebäude des Artushofes nicht.

Thorn, den 23. Februar 1884. Der Magistrat.

In hiefiger Forst stehen zum Verkauf: Cichen- u. Ruftern-Aloben, Strauchn. Rundflubben, refp. Stämme in verschiedenen Längen u. Stärken. Sängerau, den 3. März 1884.

J. Meister.

## Holzverkanfs-Bekanntmachung.

Oberförsterei Wodek. Am 10. März 1884, von Bormittags 12 Uhr ab follen in Argenau im Gafthofe von Gehrke:

Belauf Unterwalde,

Jagen 56: 405 Stück Banholz II. bis V. Kl., 85 Bohlstämme, 101 Stongen I. bis III. Kl., und 20 Raummeter Nutholz II. Kl.

Belauf Dombken,

Jagen 37: 202 Stück Bauholz III. bis V. Kl.,
45 Bohlstämme, 10 Stangen I. Kl., 12 Amtr. Nutholz II. Kl.

Belauf Bärenberg,

Jagen 105: 431 Stück Bauholz III. bis V. Kl., " Bohlstämme, 75 Stangen I. Rl., 14 Stangenhaufen. 415

Belauf Bärenberg,

Bekanntmachung. Bei ben hiefigen städtischen Schulen sollen

vom 1. April 1884 ab ein evangelischer

Mittelschullehrer und ein fatholischer Elementarlehrer neu angestellt werden. Das Gehalt bes Ersteren beträgt 1500

Mt. und steigt in sechs dreifährigen Perioden

Das Gehalt des Letteren beträgt 900 Mf. und steigt in fünf breijährigen und brei fünf= jährigen Perioden um 150 Mf. bis auf 2100 Mit. Gine auswärtige Dienstzeit wird zur

Bu ber erfteren Stelle haben vorzugsweise Aussicht auf Berücksichtigung folche geprüften Mittelschullehrer, welche die Befähigung zum Unterrichte in Mathematik und Naturwissen-

Bewerber wollen ihre Meldungen unter Beifügung der Zeugnisse und eines kurzen Lebenslaufs bis zum 10. März cr. bei uns

um je 150 Mf. bis auf 2400 Mf.

schaften, oder im Englischen haben.

Thorn, den 11. Februar 1884.

Landgerichtsgebäudes hierselbst:

Der Magistrat.

Befanntmachung.

Am Freitag, den 7. d. 28ts.

Vormittags 10 Uhr

werde ich in der Pfandkammer des Königl.

2 Spinde, ein Bettgestelle, eine Kom-

mode, 1 Wagen, 3 Hobelbänke, ein

Sopha, 1 großes Umschlagetuch und

öffentlich meiftbietend gegen baare Zahlung

Czecholinski Gerichtsvollzieher.

in allen Größen find ftets bei mir auf Lager

jett renovirte Wohnung (parterre),

MD. Habrmer-Thorn,

Bäckerstr. 227.

verschiedene andere Sachen

Thorn, ben 6. Marg 1884.

Sälfte angerechnet.

einreichen.

verkaufen.

Jagen 91: 15 Bundert Sopfenftangen, 6 Bohlftamme, 60 Stangen IV. Rl., außerbem Bohnenstangen und Dachstöcke öffentlich meistbietend zum Verkaufe ausgeboten werden.

Die betreffenden Förster ertheilen über das zum Verkauf kommende Solz auf Ansuchen mündliche nähere Auskunft.

Die Berkaufsbedingungen werden vor Beginn der Licitation bekannt gemacht. Zahlung wird an den im Termin anwesenden Rendanten geleistet. Wodek, den 3. März 1884.

Der Königliche Oberförster. v, Bülow.

## Holzverkaufs-Bekanntmagung.

kenbericht.

Für die Oberforsterei Wodet sind in dem Commerhalbjahr 1884 folgende Solz-

| ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nerlite                                                     | teigerungstermine unveraumt, werige Sormitugs 12 tagt veginnen.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laufende<br>Nr.                                             | Datum.                                                                                                              | appen,<br>Selection<br>of leph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ort des Versteigerungs=<br>Termins.                      | Belauf.     |  |
| The second secon | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | 7. April 5. Mai 9. Suni 7. Suli 4. August 8. September 21. April 19. Mai 16. Suni 24. Tuli 25. August 22. September | onede in all and a series of the series of t | Im Kruge zu Gr. Wobek Im Gehrke'sche Gasthose zu Argenau | famutliche. |  |

Die betreffenden Förster ertheilen über bas zum Berkauf kommende Solz auf Ansuchen nähere Auskunft.

Zahlung wird an den im Termine anwesenden Rendanten geleistet.

Die übrigen Berkaufsbedingungen werben vor Beginn der Ligitation bekannt gemacht. Wodek, den 1. März 1884.

Der Königliche Oberförster. Von Builder

Die geehrten Herrschaften von Thorn und Umgegend werden ergebenft gebeten, Bestellungen auf Reparaturen und Stimmen von Zaustk - Inftrumenten (Klaviere, Harmoniums, Kirchenorgeln 2c.),

welche durch mich ausgeführt werden sollen, nicht mehr wie früher, bei Herrn W. Zielke, fondern in meiner Wohnung, Elifabethftraße No. 263, 1 Tr., abgeben zu wollen.

Achtungsvoll

C. Weeck, Instrumentenmacher und Klavierstimmer.

## Schulversaumniklisten genau nach Vorschrift,

Schülerverzeichnisse, Schulbesnehalisten leichthandlich, sowie

sämmtliche Formulare bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Keller für die Ortsbehörden und Standes= und Bobenraum, von sofort oder 1. April zu beamten halte stets auf Lager vermiethen. Näheres Coppernicusftr. 207. C. Idombrowski, Thorn.

Mit Genehmigung des Königl. Ministeriums des Innern wird in Verbindung mit dem am 21. und 22. April 1884 stattfindenden Pferdemarkt die

# grosse Pferde-Verloosung

Inowrazlaw

veranstaltet. Bur Verloofung find bestimmt: Erster Hauptgewinn:

Eine elegante Equipage mit 4 Pferden n. kompletem Geschier im Werthe von 10,000 Reichsmark.

Zweiter Hauptgewinn:

Gine eleg. Equipage mit 2 Pferden u. fompletem Geschirr im Werthe von 5000 Reichsmark;

34 edle Reit- und Wagenpferde, sowie 500 Gewinne, bestehend in Reit-, Fahr-, Reise-Utensilien und sonstigen Gebrauchs- Gegenständen. Die Berloofung findet am 22. April 1884 mittelft öffentlicher Ziehung vor Notar und

Zeugen auf dem Pferdemarktplate in Inowrazlaw statt. — Die Gewinne werden nach beendigter Ziehung für Rechnung und Gefahr der Gewinner in Aufdewahrung gehalten und nur gegen Aushändigung der Gewinnloose ausgeliesert. Es werden 30,000 Loose à 3 Reichsmark ausgegeben und ist der alleinige General-

Debit dem Bankhause &. Paolitier fen Angernadven übertragen, an welches Beftellungen unter Beifügung des Betrages franko zu richten find und wo auch Uebernehmer einer größeren Anzahl Loofe die Bedingungen erfahren.

Inowrazlaw, im Januar 1884.

L. von Grabski. G. Hinsch. Geißler. von Trzebinski. Graf zu Solms. Loofe à 3 Mark find ju haben bei C. Dombrowski in Chorn. \$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$\G\$ Elegante Ballschuhe, Berren-, Damen- und Kinderstiefel empfiehlt zu billigen Preison J. Williowski. Culmerstr. 320.

heile ich auf Grund neuester wis-

senschaftlicher Forschung, selbst

die verzweifelsten Fälle, ohne Be-

rufsstörung. Ebenso die bösartigen

Folgen geheimer Jugendstinden (Onanie),

Nervenzerrüttung und Impotenz. Grösste

Discretion. Bitte um ausführlichen Kran-

Dr. Bella,

Mitglied gelehrt. Gesellschaften u. s. w.

Place de la Nation. 6. — Paris 6.

gesucht.

in Zimmer z. Bureau

wird von sofort oder

/vom 1. April zu miethen

Näh. i. d. Exped. d. 3tg.

Benfionare finden Aufnahme Gerstenftr. 131 Das auf dem Fort IVa stehende, mir gehörige Postengebande, beabsichtige ich zum Albbruch billigst zu verkaufen.
Alfred Pastor.

Gine große renovirte Wohnung , in der zweiten Stage, Sche der Culmer und Schuhmacherftr. ift vom 1. April c. zu vermiethen.

Näheres bei

B. Bogalinski Brüdenftr. 13.

Rom 1. Abril ift eine aus 5 Zimmern und Zubehör bestehende Wohnung bei mir zu vermiethen. W. Pastor.

#### Kissner's Restaurant. Täglich Time Concert u. Gesanas-Vorträge

von 7 bis 11 Uhr Abends. Stadt-Cheater in Chorn.

Freitag den 7. Märg 1884. Benefis für Brl. Johanna Lieber. Deborah.

Volksschauspiel von Mosenthal. Bu dieser Vorstellung ladet ergebenft ein Sochachtungsvoll Johanna Lieber.

Täglicher Kalender. 1884. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - - - -- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 - -

Drud und Berlag von C. Dombrowski in Thorn.